# Gesetz-Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur die

dla

# Königlichen Preußischen Staaten. Państw Królestwa Pruskiego.

№ 26.

(Nr. 5248.) Gefett, betreffend die Berbindlichkeit zur Anwendung gestempelter Alkoholometer. Bom 24. April 1860.

Im Namen Gr. Majestät des Königs.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent,

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den ganzen Umfang der Monarchie, mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande, was folgt:

#### S. 1.

Bei dem Verkaufe weingeistiger Flüssigkeiten von einer vorbedungenen Stärke dürfen, sofern die Ueberlieserung im Inlande stattsindet, zur Ermittelung des Alkoholgehalts nur die mit dem Stempel einer inländischen Sichungsbehörde versehenen Alkoholometer und Thermometer angewendet wersden. Die Bestimmung im Schlußsate des S. 31. der Maaß= und Gewichts-Ordnung für die Preußischen Staaten vom 16. Mai 1816. (Gesetzsammlung 1816. S. 417. st.) ist aufgehoben.

#### S. 2.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten stellt die Bedingungen fest, unter Jahrgang 1860. (Nr. 5248—5251.)

Ausgegeben ju Berlin ben 1. Auguft 1860.

(No. 5248.) Ustawa, tycząca się obowiązku do zastósowania stęplowanych alkoholometrów. Z dnia 24. Kwietnia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

## My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent,

stanowimy, z przyzwoleniem obu Domów Sejmu, dla całéj objętości Monarchii, z wykluczeniem Hohenzollerskich krain, co następuje:

#### §. 1.

Przy sprzedaży likworów z wina w umówionej tegości, o ile oddanie w kraju nastąpi, do wypośrodkowania znajdującego się alkoholu tylko stęplem krajowej władzy cechowania opatrzone alkoholometry i termometry używane być mają. Postanowienie w zdaniu końcowem §. 31. ordynacyi miary i wagi dla Państw Pruskich z dnia 16. Maja 1816. (Zbiór praw za rok 1816. str. 417 nast.) znosi się.

#### §. 2.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych ustanawia warunki, pod któremi wy-[89]

Wydany w Berlinie dnia 1. Sierpnia 1860.

welchen die im S. 1. erwähnten Instrumente zur Eichung und Stempelung zuzulassen sind, und schreibt das Verfahren bei Anwendung dieser Instrumente, insbesondere die hierbei erforderlichen Reduktions = Tabellen, vor.

mienione w §. 1. instrumenta do cechowania i stęplowania dopuszczone być mają, i przepisuje postępowanie przy zastósowaniu tychże instrumentów, w szczególności potrzebne przytém tabele redukcyjne.

#### S. 3.

Die Uebertretung der Vorschrift im S. 1. oder die Benutzung anderer als der auf Grund des S. 2. vorgeschriebenen Reduktionstabellen wird mit der im S. 348. des Strafgesetzuches angedroheten Strafe geahndet.

#### S. 4.

Die vorstehenden Bestimmungen treten für den Umfang der Monarchie, mit Ausschluß der Hosellernschen Lande, mit dem 1. Januar 1861. in Kraft.

#### S. 5.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffent= liche Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Ge= sepes beauftragt.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 24. April 1860.

# (L.S.) Wilhelm, Prinz von Prenßen, Regent.

Fürst zu Hohenzollern = Sigmaringen. v. Auerswald. v. d. Hendt. Simons. v. Schleiniß. v. Patow. Gr. v. Pückler. v. Bethmann=Hollweg. Gr. v. Schwerin. v. Roon.

#### §. 3.

Przestępstwo przepisu w §. 1., albo zastósowanie innych jak tabeli redukcyjnych na mocy §. 2. przepisanych ulega karze w §. 348. kodexu karnego zagrożonej.

#### 8. 4.

Powyższe postanowienia nabierają mocy dla objętości Monarchii, z wykluczeniem krain Hohenzollerskich z dniem 1. Stycznia 1861.

#### §. 5.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych ma zlecenie wykonania niniejszéj ustawy.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 24. Kwietnia 1860.

# (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

Xiqze w Hohenzollern - Sigmaryngen. Auerswald. von der Heydt. Simons. Schleinitz. Patow. Hr. Pueckler. Bethmann - Hollweg. Hr. Schwerin. Roon. (Nr. 5249.) Gesetz, betreffend die Verwendung des Restbestandes von den durch das Gesetz vom 21. Mai 1859. (Gesetz-Sammlung S. 389.) zu den außerordentlichen Ausgaben der Militair= und der Marine-Verwaltung bewilligten Geldmitteln. Vom 27. Juni 1860.

(No. 5249.) Ustawa tycząca się obrócenia reszty remanentu środków pieniężnych przyzwolonych ustawą z dnia 21. Maja 1859. (Zbiór praw str. 389) do nadzwyczajnych wydatków administracyi wojskowej i marynarki. Z dnia 27. Czerwca 1860.

Im Namen Gr. Majestät des Königs.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent,

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

## S. 1.

Der Finanzminister wird ermächtigt, dem Kriegs= minister die zur Deckung der außerordenklichen Bedürfnisse der Militairverwaltung in der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Mai d. J. erforderliche Summe bis zum Betrage von 1,500,000 Athlrn. zu überweisen.

#### S. 2.

Die dem Kriegsminister zu überweisende Summe (J. 1.) ist auß demjenigen Bestande zu entnehmen, welcher von den dem Finanzminister durch das Gestet vom 21. Mai 1859. (Gesetz-Sammlung S. 389.) zur Verfügung gestellten Geldmitteln nach Besstreitung der durch dasselbe Gesetz genehmigten, bis zum Schlusse des Jahres 1859. entstandenen außerordentlichen Außgaben, einschließlich der Beiträge zu den Kosten der Ausrüstung der Bundessfestungen, verblieben ist.

# My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent,

stanowimy, z przyzwoleniem obu Domów Sejmu Monarchii, co następuje:

#### §. 1.

Minister finansów upoważnia się, Ministrowi wojny do pokrycia nadzwyczajnych potrzeb administracyi wojskowej w czasie od dnia 1. Stycznia aż do dnia 1. Maja r. b. potrzebną sumę aż do ilości 1,500,000 tal. przekazać.

#### §. 2.

Ministrowi wojny przekazać się mająca suma (§. 1.) ma być wziętą z tego remanentu, który od środków pieniężnych do dyspozycyi będących Ministrowi finansów na mocy ustawy z dnia 21. Maja 1859. (Zbiór praw str. 389) po opędzeniu przyzwolonych tą samą ustawą aż do końca roku 1859. powstałych nadzwyczajnych wydatków włącznie składek do kosztów wyposażenia fortec związkowych, pozostał.

Der hiernach nicht zur Verwendung gelangende Betrag des gedachten Bestandes (J. 2.) ist mit Einschluß der noch zu erwartenden Rückeinnahmen auf die geleisteten außerordentlichen Außgaben an den Staatsschatz abzuführen.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Baden-Baden, den 27. Juni 1860.

Nie przychodząca zatem do obrócenia kwota rzeczonego remanentu (§. 2.) włącznie oczekiwać się mających odwrotnych przychodów na uiszczone nadzwyczajne wydatki do skarbu Państwa ma być odprowadzoną.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan Baden-Baden, dnia 27. Czerwca 1860.

# (L.S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

Fürst zu Hohenzollern = Sigmaringen. v. Auerswald. v. d. Hendt. Simons. v. Schleinis. v. Patow. v. Bethmann= Hollweg. Gr. v. Schwerin. v. Roon.

# (L. S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

Xiqżę w Hohenzollern - Sigmaryngen. Auerswald. von der Heydt. Simons. Schleinitz. Patow. Bethmann-Hollweg. Hr. Schwerin. Roon. (Nr. 5250.) Gesetz, betreffend die Abanderung einer Beffimmung in S. 20. des Gesetzes vom 2. März 1850. über die Errichtung von Kentenbanken (Gesetze Sammlung Nr. 3234.). Vom 27. Juni 1860.

Im Namen Sr. Majestät des Königs.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent,

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Land= tages der Monarchie, was folgt:

#### S. 1.

Der im zweiten Satze des J. 20. in dem Gefetze über die Errichtung von Rentenbanken vom 2. Marz 1850. (Ar. 3234.) festgestellte Betrag von fünf Silbergroschen, dis zu welchem bei Zerstückelung rentenpflichtiger Grundstücke die sofortige Ablösung der vertheilten Rentenbeträge durch Rapitalszahlung nach den Vorschriften des J. 23. l. c. verlangt werden kann, wird auf Einen Thasler erhöht.

#### S. 2.

Diese Bestimmung sindet auch auf die den Provinzial=Rentenbanken nach S. 58. l. c. zur Mit=verwaltung überwiesenen Tilgungskassenrenten und auf die nach S. 64. l. c. regulirten Domainen=renten Unwendung.

#### S. 3.

Dem gegenwärtigen Gesetze unterliegen alle Zerstückelungen von rentenpflichtigen Grundstücken, welche nach dessen Verkündung eintreten.

(No. 5250.) Ustawa, tycząca się zmiany postanowienia w §. 20. ustawy z dnia 2. Marca 1850. względem zaprowadzenia banków rentowych (Zbiór praw No. 3234.). Z dnia 27. Czerwca 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

# My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent,

stanowimy, z przyzwoleniem obu Domów Sejmu Monarchii, co następuje:

#### §. 1.

W drugiem zdaniu §. 20. w ustawie względem zaprowadzenia banków rentowych z dnia 2. Marca 1850. (No. 3234.) ustanowiona kwota pięciu srebrnych groszy, aż do któréj przy rozcząstkowaniu rentowo-obowiązanych gruntów bezzwłoczna abluicya porozdzielanych kwot rentowych przez zapłatę kapitałową według przepisów §. 23. l. c. żądaną być może, podwyższa się do jednego talara.

#### §. 2.

Postanowienie to znajduje również zastósowanie do kasowych rent umorzenia przekazanych prowincyalnym bankom rentowym do spółzawiadywania według §. 58. l. c. i do regulowanych według §. 64. l. c. rent domanialnych.

#### §. 3.

Niniejszéj ustawie ulegają wszystkie rozcząstkowania gruntów rentowo-zobowiązanych, które po obwieszczeniu takowéj mają miejsce. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Baben=Baben, ben 27. Juni 1860.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan Baden-Baden, dnia 27. Czerwca 1860.

# (L.S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

Fürst zu Hohenzollern = Sigmaringen. v. Auerswald. v. d. Hendt. Simons. v. Schleiniß. Gr. v. Pückler. v. Bethmann= Hollweg. Gr. v. Schwerin. v. Roon.

户位于1000年1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000日

Harwhite to will a marks and

# (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

Xiqze w Hohenzollern - Sigmaryngen. Auerswald. von der Heydt. Simons. Schleinitz. Hr. Pueckler. Bethmann-Hollweg. Hr. Schwerin. Roon. (Nr. 5251.) Gesetz, betreffend die Abanderung des Gefetzes vom 13. April 1841. über den erleichsterten Austausch einzelner Parzellen von Grundstücken. Vom 27. Juni 1860.

Im Namen Gr. Majestät des Königs.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Brinz von Preußen, Regent,

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, für deren ganzen Umfang, mit Ausnahme der zum Bezirke des Rheinischen Appellationsgerichtshofes gehörigen Landestheile, der Hohenzollernschen Lande und des Jadegebiets, was folgt:

#### S. 1.

Das Gesetz vom 13. April 1841. über den erleichterten Austausch einzelner Parzellen von Grundstücken (Gesetz-Sammlung für das Jahr 1841. S. 106.) wird hierdurch aufgehoben. Un dessen Stelle treten nachstehende Bestimmungen.

# S. 2.

Jeder Grundeigenthumer, sowie jeder Lehnsund Tideikommißbesißer, ist befugt, einzelne Gutsparzellen gegen andere Grundstücke auch ohne Einwilligung der Lehns- und Kideikommißberechtigten, Hypotheken- und Realgläubiger zu vertauschen, sofern bei landschaftlich beliehenen Gütern die Kreditdirektion, bei anderen die Auseinanderfehungsbehörde bescheinigt, daß der Tausch der gedachten Interessenten unschädlich sei. (No. 5251.) Ustawa, tycząca się zmiany ustawy z dnia 13. Kwietnia 1841. względem ułatwionej zamiany pojedynczych parceli gruntowych. Z dnia 27. Czerwca 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

# My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent,

stanowimy, z przyzwoleniem obu Domów Sejmu Monarchii, dla całego jéj obszaru, z wyjątkiem części kraju należących do obwodu Reńskiego sądu apelacyinego, Hohenzollerskich krain i obwodu rzeki Jade, co następuje:

#### §. 1.

Ustawa z dnia 13. Kwietnia 1841. względem łatwiejszéj wymiany pojedynczych parceli gruntowych (Zbiór praw za rok 1841. str. 106) niniejszém się znosi. W miejsce takowéj wstępują następujące postanowienia.

# §. 2.

Każdy właściciel gruntu, jako też każdy posiedziciel lenniczy i fideikomisowy jest upoważniony, pojedyncze parcele majętności za inne grunta również bez przyzwolenia uprawnionych lenniczych i fideikomisowych, hipotecznych i realnych wierzycieli zamienić, o ile przy landszaftowo-obciążonych dobrach dyrekcya kredytowa, przy innych władza separacyjna poświadcza, iż zamiana rzeczonym interesentom nie jest szkodliwą.

Ein solches Unschädlichkeitsattest darf nur ertheilt werden, wenn die abzutretende Parzelle, im Verhältniß zu dem Gute, von welchem sie abgetreten werden soll, von geringem Werthe und Umfange ist und das letztere durch den Tausch an Werth nicht verliert.

Sind diese Bedingungen bei dem einen der beiden Güter, zwischen denen der Austausch bewirft werden soll, vorhanden, bei dem andern aber nicht, so ist nur bei jenem das gegenwärtige Gesetz anzuwenden, für das andere bleibt es bei den allgemeinen Gesetzen, nach welchen die Einwilligung der einzelnen Real=, Lehns= und Fideikom=mißberechtigten zc. erforderlich ist.

S. 4.

Wenn der Werth der abzutretenden Parzelle mehr beträgt als der Werth des einzutauschenden Grundstücks, so ist eine Ausgleichung durch Kapitalzahlung zuläfsig.

Hinsichtlich der Verwendung solcher Kapitalien in das Hauptgut kommen die gesetzlichen Vorschriften über die Verwendung der Ablösungsfapitalien zur Anwendung.

S. 5.

Die abgetretene Parzelle scheidet aus dem Realverbande des Gutes, zu welchem solche bis dahin gehört hat, aus und das eingetauschte Grundstück tritt in Beziehung auf die Lehns= und Kideikommißberechtigten, Hypotheken= und Realgläubiger, an die Stelle der abgetretenen Parzelle.

Taki atest nieszkodliwości wystawić tylko wolno, jeżeli odstąpić się mająca parcela, w stosunku do majętności, od któréj ma być odstąpioną, małéj jest wartości i objętości i toż ostatnie przez zamianę na wartości nie traci.

Jeżeli warunki te zachodzą przy jednéj z dwóch majętności, między któremi zamiana ma być uskutecznioną, przy drugiéj zaś nie, natenczas tylko przy owéj niniejsza ustawa znajduje zastósowanie, względem drugiéj pozostaje się przy powszechnych ustawach, według których przyzwolenie pojedynczych uprawnionych realnych, lenniczych i fideikomisowych i t. d. jest potrzebném.

§. 4.

Jeżeli wartość odstąpić się mającej parceli więcej wynosi jak wartość zamienić się mającego gruntu, natenczas wyrównanie przez zapłatę kapitałową jest dozwoloném.

VVzględem obrócenia takich kapitałów w główną majętność znajdują prawne przepisy względem obrócenia kapitałów abluicyjnych zastósowanie.

stransministration on §. 5. and making

Odstąpiona parcela wychodzi ze związku realnego majętności, do któréj takowa aż dotąd należała, a zamieniony grunt wstępuje pod względem lenniczych i fideikomisowych uprawnionych, hipotecznych i realnych wierzycieli, w miejsce odstąpionej parceli.

Alle Bestimmungen, welche mit den Vorschriften des gegenwartigen Gesetzes in Widerspruch stehen, oder sich mit denselben nicht vereinigen lassen, werden außer Kraft gesetzt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Baden=Baden, den 27. Juni 1860.

Wszelkie postanowienia, które przepisom niniejszéj ustawy są przeciwne, albo się z takowemi nie dadzą pojednać, tracą moc obowięzującą.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan Baden-Baden, dnia 27. Czerwca 1860.

# (L.S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

Fürst zu Hohenzollern = Sigmaringen. v. Auerswald. v. d. Hendt. Simons. v. Schleiniß. Gr. v. Pückler. v. Bethmann= Hollweg. Gr. v. Schwerin. v. Roon.

# (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

Xiqżę w Hohenzollern-Sigmaryngen. Auerswald. von der Heydt. Simons. Schleinitz. Hr. Pueckler. Bethmann-Hollweg. Hr. Schwerin. Roon. (Nr. 5252.) Privilegium wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreis=Obligationen des Rosenberger Kreises im Betrage von 70,000 Thalern, Vom 18. Juni 1860.

Im Namen Sr. Majestät des Königs.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent.

Rachdem von den Kreisständen des Rosen= berger Kreises auf dem Kreistage vom 26. No= vember 1859. beschlossen worden, die zur Vollen= dung der vom Kreise unternommenen Chaussee= bauten außer der durch das Privilegium vom 13. Mai 1857. (Gesetz-Sammlung Nr. 4715. für 1857. G. 847. ff.) genehmigten Unleihe von 100,000 Thalern noch erforderlichen Geldmittel im Wege einer Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreisstande: zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons versebene, Seitens der Gläubiger un= kundbare Obligationen zu dem angenommenen Be= trage von 70,000 Thalern ausstellen zu durfen, da sich hiergegen weder im Interesse der Gläubiger noch der Schuldner etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäßheit des S. 2. des Gesets vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 70,000 Thalern, in Buchstaben: siebenzig tausend Thalern, welche in folgenden Appoints:

30,000 Rthlr. à 1000 Rthlr., 25,000 = à 500 = 10,000 = à 200 = 5,000 = à 100 = 70,000 Rthlr.

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Hulfe einer Rreiksteuer mit fünf Prozent jährlich

(No. 5252.) Przywilej względem wygotowania opiewających na dzierzyciela obligacyi powiatowych Suszyskiego powiatu w ilości 70,000 talarów. Z dnia 18. Czerwca 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

# My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent.

Gdy stany powiatowe Suszyskiego powiatu na sejmie powiatowym z dnia 26. Listopada 1859. uchwaliły, do ukończenia przedsięwziętych przez powiat budowli dróg żwirowych prócz pożyczki przywilejem z dnia 13. Maja 1857. (Zbiór praw No. 4715. za rok 1857, str. 847 nast.) potwierdzonéj w ilości 100,000 talarów jeszcze potrzebne środki pienieżne w drodze nowéj pożyczki obmyślić, przeto na wniosek rzeczonych stanów powiatowych: aby im wolno było, na ten cel na każdego dzierzyciela opiewające, kuponami prowizyinemi opatrzone, ze strony wierzycieli niewypowiedzialne obligacye w przyjętéj ilości 70,000 talarów wystawić, gdy się przeciwko temu ani w interesie wierzycieli ani dłużników do nadmienienia nic nie znalazło, stósownie do §. 2. ustawy z dnia 17. Czerwca 1833. do wystawienia obligacyi w ilości 70,000 talarów, wyraźnie: siedmdziesiąt tysięcy talarów, które w następujących kwotach:

> 30,000 tal. po 1000 tal. 25,000 » po 500 » 10,000 » po 200 » 5,000 » po 100 » 70,000 tal.

według dołączonego wzoru wygotowane, za pomocą podatku powiatowego po pięć od sta zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jahrlich vom Jahre 1869. ab mit wenigstens jährlich ein und ein Drittel Prozent des Rapitals zu tilgen find, durch gegenwärtiges Privilegium Unfere landesherrliche Benehmigung mit ber rechtlichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die dar= aus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertra= gung des Eigenthums nachweisen zu durfen, gel= tend zu machen befugt ift.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir porbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wo= burch für die Befriedigung der Inhaber der Obli= gationen eine Gewährleistung Seitens bes Staa= tes nicht übernommen wird, ift durch die Gefet= Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Baden = Baden, den 18. Juni 1860.

corocznie prowizyą opłacane i w kolei losem oznaczonej corocznie od roku 1869. po przynajmniéj corocznie jedną trzecią procentem kapitału umorzone być mają, niniejszym przywilejem Nasze Monarsze przyzwolenie z tym prawnym skutkiem udzielamy, iż każdy dzierzyciel tejże obligacyi wynikających ztąd praw dochodzić może, nie potrzebując udowodnić przelania własności.

Powyższy przywilej, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób udzielamy, i którym dla zaspokojenia dzierzycieli obligacyi rękojmia ze strony Rządu się nie przyimuje, przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podanym.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan Baden-Baden, dnia 18. Czerwca 1860.

# Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

Sulzer. Sulzer.

Thire should make a lower market and control and continued and continued

annides of the analytical state of the control of t

# (L.S.) Wilhelm, Pring von Prengen, (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Für den Minister des Innern: Za Ministra spraw wewnetrznych:

Provinz Preußen, Regierungsbezirk Marienwerder.

# Dbligation

# des Rosenberger Areises

weite Serie, Littr. .... Ne .....

über ..... Thaler Kurant.

Uuf Grund des unterm ...... bestätigten Kreistagsbeschlusses vom 26. November 1859. wegen Aufnahme einer Schuld von 70,000 Thaslern, bekennt sich die ständische Kommission für den Chausseedau des Rosenberger Kreises Namens des Kreises durch diese, für jeden Inhaber gültige, Seitens des Gläubigers unkundbare Verschreibung zu einer Schuld von ..... Thalern Kurant, welche für den Kreis kontrahirt worden und mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Rückzahlung der ganzen Schuld von 70,000 Athlen. geschieht vom Jahre 1869. ab allmälig innerhalb eines Zeitraumes von sechs und dreißig Jahren aus einem zu diesem Behuse gebildeten Tilgungsfonds von wenigstens ein und ein Drittel Prozent jährlich, unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldverschreibungen, nach Maaßgabe des genehmigten Tilgungsplanes.

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1869, ab in dem Monate Oktober jedes Jahres. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sämmtliche noch umlausende Schuldverschreibungen zu kündigen. Die ausgeloosten, sowie die gekündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Kückzahlung erfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt sechs, drei, zwei und Einen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Marienwerder, der Königsberger Zeiztung, sowie in dem Rosenberger Kreisblatt.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jährlich in gleicher Münzsorte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Rückgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreis-Kommunalkasse in Rosenberg, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Fälligkeitstermins folgenden Zeit.

Prowincya Pruska, obwód regencyjny Kwidzyny.

## Obligacya

### Suszyskiego powiatu

drugi poczet, Lit. ..... M .....

na ..... talarów grubéj monety.

Zwrócenie całego długu w ilości 70,000 talarów nastąpi od roku 1869. zwolna w przeciągu czasu trzydziestu sześciu lat z funduszu umorzenia na ten cel utworzonego po przynajmniej jednej trzeciej procentem corocznie z dorastaniem prowizyi od umorzonych zapisów dłużnych, według potwierdzonego planu umorzenia.

Kolej wykupienia zapisów dłużnych stanowi los. Wylosowanie nastąpi od roku 1869. w miesiącu Października każdego roku. Powiat zastrzega sobie jednakowoż prawo, fundusz umorzenia przez liczniejsze wylosowania powiększyć, jako też wszystkie w obiegu jeszcze będące zapisy dłużne wypowiedzieć. Wylosowane, jako też wypowiedziane zapisy dłużne z oznaczeniem liter, numerów i kwot, jako też terminu, w którym zwrócenie ma nastąpić, publicznie ogłoszone zostaną. Ogłoszenie to nastąpi sześć, trzy, dwa, i jeden miesiąc przed terminem zapłaty w dzienniku urzędowym Królewskiej Regencyi w Kwidzynie, Królewieckiej gazecie, jako też w Suszyskiem piśmie powiatowem.

Aż do dnia, w którym w ten sposób kapitał ma być zwróconym, takowy w półrocznych terminach dnia 2. Stycznia i 1. Lipca od dzisiajszego dnia rachując, po pięć od sta corocznie w równéj monecie prowizyą się opłaca.

Wypłacanie prowizyi i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyinych, odnośnie niniejszego zapisu dłużnego u powiatowej kasy komunalnej w Suszy, a to również w czasie następującym po przypadającej zapłacie.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals präsentirten Schuldverschreibung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zurückzuliefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapital abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nicht erhobenen Zinsen, versähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Borschrift der Allgemeinen Gerichts-Ordnung Th. I. Tit. 51. SS. 120. seq. bei dem Königlichen Kreißgerichte zu Rosenberg.

Zinskupons können weber aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll demjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besis der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Vetrag der angemeldeten und dis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind zehn halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres 1864. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons auf fünfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons-Serie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkasse zu Rosenberg gegen Ablieferung des der alteren Zinskupons-Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushandizgung der neuen Zinskupons-Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

Zur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet der Kreis mit seinem Vermögen.

Dessen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Untersschrift ertheilt.

Die ständische Kommission für den Chausseebau im Rosenberger Kreise. Ze zapisem dłużnym, prezentowanym do odebrania kapitału, również należące doń kupony prowizyine późniejszych terminów zapłaty zwrócone być mają. Za brakujące kupony prowizyine kwota od kapitału się potrąca.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, które w przeciągu trzydziestu lat po terminie zwrócenia nie są odebrane, jako też w przeciągu czterech lat nie odebrane prowizye ulegają przedawnieniu na korzyść powiatu.

Wywołanie i amortyzacya zaginionych albo zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi według przepisu powszechnéj ordynacyi sądowej Cz. I. Tyt. 51. §. 120. seq. u Królewskiego sądu powiatowego w Suszy.

Kupony prowizyine nie mogą być ani wywołane, ani amortyzowane. Jednakowoż temu, który utratę kuponów prowizyinych przed upływem cztero-letniego terminu przedawnienia u administracyi powiatowej zameldował i posiadanie kuponów prowizyinych przez okazanie zapisu dłużnego albo w inny wierzytelny sposób udowodnił, po upływie terminu przedawnienia kwota zameldowanych i aż dotąd jeszcze nie okazanych kuponów prowizyinych za pokwitowaniem ma być wypłacaną.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydanych jest dziesięć półrocznych kuponów prowizyinych aż do końca roku 1864. Na dalszy czas kupony prowizyine na pięcio-letnie peryody wydane hędą.

Wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych nastąpi u powiatowej kasy komunalnej w Suszy za oddaniem talonu przydrukowanego do dawniejszego poczetu kuponów prowizyinych. Przy utracie talonu nastąpi wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych do rąk dzierzyciela zapisu dłużnego, o ile okazanie takowego w należytym czasie nastąpiło.

Na bezpieczeństwo zawartych niniejszém obowiązków odpowiada powiat ze swoim majątkiem.

Stanowa komisya dla budowy dróg żwirowych w Suszyskim powiecie.

Proving Preußen, Regierungsbezirk Marienwerder.

# 3 in 3 = Rupon

zu ber

Kreis = Obligation des Rosenberger Kreises,

zweite Gerie,

Littr. ..... No

über ..... Thaler zu fünf Prozent Zinsen über ..... Thaler ..... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen dessen Rückgabe am ... ten ... 18. und späterhin die Zinsen der vorbenannten Kreiß-Dbligation für das Halbjahr vom ... bis ... mit (in Buchstaben) ... Thalern ... Silbergroschen bei der Kreiß-Kommunalkasse zu Rosenberg.

....., ben .. ten ...... 18..

Die ständische Kreis-Kommission für den Chausseebau im Rosenberger Kreise.

Dieser Zind = Rupon ist ungultig, wenn bessen Geldbetrag nicht innerhalb vier Jahren nach der Falligkeit, vom Schluß des betreffenben halbsahres an gerechnet, erhoben wird.

#### Prowincya Pruska, obwód regencyjny Kwidzyny.

# Kupon prowizyiny

do

obligacyi powiatowéj Suszyskiego powiatu,

drugi poczet,

ned us adontified makes the Lit. ..... Mortall asked nobalistic and decimalistic

na ..... talarów po pięć od sta prowizyi na ..... talarów ..... srebrnych groszy.

Dzierzyciel tegoż kuponu prowizyinego odbierze za zwrotem takowego dnia .... i później prowizye przerzeczonej obligacyi powiatowej za półrocze od ...... aż do ...... w ilości (wyraźnie) ..... talarów .... srebrnych groszy u powiatowej kasy komunalnej w Suszy.

...... dnia ..go ...... 18...

Stanowa komisya powiatowa dla budowy dróg żwirowych w Suszyskim powiecie.

Ten kupon prowizyiny jest nieważny, jeżeli jego kwota pieniężna w przeciągu czterech lat po przypadającej zapłacie, od końca dotyczącego półrocza rachując, odebraną nie zostanie.

Provinz Preußen, Regierungsbezirk Marienwerder.

### Talon

zur

Kreis = Obligation des Rosenberger Kreises.

Der Inhaber dieses Talons empfangt gegen dessen Ruckgabe zu der Obligation des Rosenberger Kreises

Littr. ..... Ne ..... über ..... Thaler à funf Prozent Zinsen

die .. te Serie Zinskupons für die fünf Jahre 18.. bis 18.. bei der Kreis-Kommunalkasse zu Rosenberg, sosern dagegen Seitens des als solchen legitimirten Inhabers der Obligation vorher kein schriftlicher Widerspruch eingegangen ist.

..... ben ..ten .................. 18...

Die ständische Kreis=Kommission für den Chausseebau im Rosenberger Kreise.

Prowincya Pruska, obwód regencyiny Kwidzyny.

#### Talon

do

### obligacyi powiatowéj Suszyskiego powiatu.

| Dzierzyciel tegoż talonu odbierze za zwrotem takowego do obli-<br>gacyi Suszyskiego powiatu                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lit № na talarów po pięć od sta prowizyi                                                                                                                                                                           |
| ty poczet kuponów prowizyinych za pięć lat 18 aż do 18 u powiatowej kasy komunalnej w Suszy, o ile przeciwko temu ze strony legitymującego się dzierzyciela obligacyi wprzódy piśmienne nadmienienie nie nadeszło. |
|                                                                                                                                                                                                                    |

Stanowa komisya powiatowa dla budowy dróg żwirowych w Suszyskim powiecie.

(Nr. 5253.) Allerhochster Erlag vom 27. Juni 1860., betreffend die Berleihung der fiskalischen Borrechte fur den Bau und die Unterhaltung einer Kreis = Chaussee von Rupp nach Rreuzburgerhutte im Rreife Oppeln.

Machdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Rreis-Chaussee von Rupp nach Kreuzburgerhutte im Kreise Oppeln, Regierungsbezirks Oppeln, genehmigt habe, verleihe Sch hierdurch dem Kreise Oppeln das Expropriations= recht für die zu dieser Chaussee erforderlichen Grund= stucke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau = und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaggabe der fur die Staats-Chausseen bestehen= ben Porschriften, in Bezug auf diese Straße. Zu= gleich will Ich dem gedachten Kreise gegen Ueber= nahme der funftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussee= geldes nach den Bestimmungen des fur die Staats= Chausseen jedesmal geltenden Chausseegeld = Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestim= mungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätlichen Borschriften, wie biese Bestimmungen auf ben Staats-Chausseen von Ihnen angewendet werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei=Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwartige Erlaß ist durch die Geset= Sammlung zur öffentlichen Renntniß zu bringen.

Baden=Baden, den 27. Juni 1860.

Im Namen Gr. Majestat des Konigs:

# Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

Mn den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Kinanzminister.

Redigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums. Berlin, gebruckt in ber Roniglichen Gebeimen Ober = hofbuchbruckerei (R. Decter).

(No. 5253.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 27. Czerwca 1860., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania powiatowéj drogi zwirowéj od Kupp do Kreuzburgerhuette w powiecie Opola.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego budowę powiatowej drogi żwirowéj od Kupp do Kreuzburgerhuette w powiecie Opola obwodu regencyinego Opola, nadaję niniejszém powiatowi Opola prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych na te droge żwirową, również prawo wybierania materyałów do budowania i utrzymywania dróg żwirowych, według przepisów istnacych dla Rzadowych dróg żwirowych co do tejże drogi. . Nadaję zarazem powiatowi rzeczonemu za przyjęciem przyszłego utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania drogowego według postanowień taryfy drogowego za każda raza ważnej dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowej postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się dodatkowych przepisów, jak przepisy te przez WPanów na Rzadowych drogach żwirowych zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowej do rzeczonej drogi zastósowanie znajdować maja.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Baden - Baden, dnia 27. Czerwca 1860. W imieniu Najjaśniejszego Króla:

# Wilhelm, Xiażę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu. Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker).